# Amtsblatt Lemberger Zeitung.

## liziennik urzedowy hazety

21. Janner 1864.

16.

2f. Stycznia 1861.

(115)

### Kundmachung

ber f. f. Finang-Landes-Direfgion in Lemberg pom 31. Dezember 1863.

Rro. 33922. Durch die in bem Finang-Ministerial. Erlage vom Sanner 1862 Babl 7053 (R. G. B. III. Stud Mro. 5) enthaltene Bestimmung, bag ber Bezug bes neuartigen Biebfalges (gemöbnlich Bertrieb und beziehungsweise ber Sandel mit bemfelben im Inneren bes Reiches feiner Beschränfung unterliegt, bat fich beim Publifum bie Meinung gebilbet, bag jete Bermendungsart besfelben geftattet fei.

Nachdem badurch, bag ber Bezug und Bertrieb bes Biehfalzesteiner Beschränfung unterliegt, bas in ben Monopolsvorschriften begbete Berbot ber Umftaltung ober Vermenbung biefes Calges ju anberen Breden als zur Bichlede und gur Berbefferung bes Biebfutfuttere nicht aufgehoben murbe, fo mird biefes Berbot mit bem Beifabe in Erinnerung gebracht, baß bie Uebertretung besfelben nach ber bollen Strenge bes bestebenden Gefällestrafgefebee behandelt merben

**Obwieszczenie** 

(3)

c. k. krajowej dyrekcyi finansów we Lwowie z dnia 31. grudnia 1863.

Nr. 33922. Z powodu zawartego w rozporządzenia ministerstwa finansów z dnia 4. stycznia 1862 do l. 70542 - 3080 (D. pr. p. III. cz. nr. 5,1 postanowienia, że pobieranie nowego redzaju soli dla bydła (zwykle czerwona solą zwanego) ze składów rządowych. jakotez dalsza jej sprzedaż i odnośny handel we wnetrzu państwa żadnemu nie podlega ograniczeniu, utworzyło sie u publiczności mniemanie, jakoby wszelki czyniony z niej użytek był dozwolonym.

Gdy przez to, że pobieranie i sprzedaż soli bydlecej żadnemu nie podlegają ograniczeniu, nie został zniesiony, uzasadniony na przepisach dotyczących monopolu, zakaz przerabiania i używania pomienionej soli na tany użytek jak do lizania dla bydła i do poprawy chowu bydła, zatem przypomina się niniejszem ten zakoz z tym dodatkiem. że przekroczenie takowego będzie karane z cała surowością istuicjących cłowych praw karnych.

(101)

#### Edykt.

Nr. 45499. C. k. sad krajowy Iwowski podaje niniejszem do ogólnej wiadomości, ze przy tym sądzie dwie trzecie części realności pod 1. 221. m. we Lwowie położonej, w 1/3 części do Jakuba Salamona dw. im. i Perli małżonków Hullesów, w drugiej zaś do Józefa Abrahama dw. im. Feder i Samuela Feder należącej, przez Publiczną licytacye sprzedaną zostanie.

Do tej licytacyi ustanawia się trzy termina, to jest na dzieś 26. lutego, 18. marca i 15. kwietnia 1864, kazda raza o 10. godzinie przedpołudniem z tym dodatkiem, że te 2/3 części wspomianej realności niżej ceny szacunkowej wartości 16524 zl. 58 cent. w. a. sprzedane nie będą.

Za wadynm wyznacza się kwotę 1652 zł. 45 c. w. a.

Akt oszacowania i warunki licytacyjne w registraturze tutej-

szego sadu przejrzeć lub odpisy takowych uzyskać można.

Skoroby na jednym z tych trzech terminów te 3/3 części realności Nr. 221 m. za, lub wyzej ceny szacunkowej odprzedane być nie mogły, natenczas celem ułożenia ułatwiających warunków licyacyjnych w sądzie tutejszym odbędzie się dzień sądowy 29. kwieluia 1864 o godzinie 10. przed południem.

O tej licytacyi zwiadamia się z miejsca pobytu niewiadomych Wierzycieli, jako to: Kajetana Filipowicza i Borucha i Golde Roth, tudzież tych, co po 18 października 1863 do tabuli by weszli, lub którym z jakiejkolwiek badź przyczyny uchwała licytacyjna i nastepne uchwały albo nie wczas, albo wcałe, doręczone być nie mo-Sty, przez kuratora p. adwokata Kabata, który tym celem równocześnie ze substytucyą pana adwokata Dra. Smiałowskiego się usta-

Z c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 9. grudnia 1863.

(103) Rundmachung.

Mro. 1607. Bur Gicherstellung ber Ausführung ber Maurerund Zimmermanns-Arbeiten bei bem Graf Skarbek'ichen Institutebaue tu Drohowyze im Jahre 1864 wird eine Ligitagion beim technischen Baudepartement ber f. f. Statthalterei in Lemberg am 4. Februar 3. abgehalten merben.

Bur Aufflarung ber Unternehmungeluftigen wird bemerkt, bag ber Roftenaufwand ber fur bas Jahr 1864 beantragten, oben ermahnten Arbeiten nebst Bufuhr ber Ziegeln von ben Lagerplagen auf ben Bauplag auf ungefahr 18000 fl. o. 2B. veranschlagt murbe, bag den Unternehmern gu biefen herstellungen alle Baumaterialien im geeignes beiten und die Bermendung biefer Materialien, baber nur bie eigentichen Bauarbeiten an ben Unternehmer überlaffen werben.

Die Baubebingniffe, Bauplanc, Vorausmaße, Roftenanschlage, und bas Ginheitepreis-Bergeichniß mird ben Unternehmern fomohl vor ale auch an bem Ligitagionstage felbst, bei ber f. f. Statthalterei gur Ginfict freigestellt, und es wird blos beigefügt, daß die fraglichen Maurer- und Zimmermannsarbeiten nur an einen Unternehmer allein ver an eine Unternehmungsgesculschaft für beibe Arbeiten, nicht aber für jebe biefer Arbeiten abgesondert überlaffen werden, endlich baß jeber Unternehmungelustige vor ber Erfüllung ber Ligitazion ein Basbium mit 400 fl. und ber Ersteher bieser Arbeiten eine Kauzion mit 1200 ft. oft. 2B. ju erlegen haben mirb.

Bon ber galig. f. f. Statthalteret. Lemberg, am 12. Januer 1864.

Ohnieszezenie.

Nr. 1007. Celem zapewnienia przeprowadzenia robot mular-skich i ciesielskich przy budowli instytutu ś. p. brabi Skarbla w Drohowyży, w roku 1864, odbędzie się ficytacya na daiu 4. lutego r. b. w biurze budowniezym c. k. Namiestnietwa w Lwowie.

Dla objaśnienia przedsiębierców czyni się tę uwage, iż koszta zwyż wymienionych w b. r. mających się przeprowadzić robót, wraz z dowozem cegieł z miejsc przechowań na miejsce budowli, mniej więcej na 18000 zł. w. a. wyrachowane zostały, i ze przedsiębiorcom do tych robot wszystkie materyały w odpowiednim stanie dostarczone będą, a zatem tylko właściwe obrabianie i użycie takowych, to jest sama budowla przedsiębiorcom poruczoną zostanie.

Warunki, plany, wymiary, wyrachowanie kosztów i spis cen pojedyńczych mogą być tak przed jak przy licytacyi w c. k. Namiestnictwie przejrzane, dodaje się jednak, iż te roboty tylko jednemu przedsiębiorcy, albo towarzystwu tychże razem - lecz nigdy częściowo oddane będą, nakoniec każdy z licytujących przed otwarciem licytacyi 400 zł. w. a. wadyum, a ofrzymują y budowie 1200 kancyi złeżyć jest obowiązanym.

Z. c. k. gal. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 12. stycznia 1864.

Ohnieszezenie.

Nr. 11827. C. k. sad obwodowy w Przemyślu zawiadamia Samuela Grossa z miejsca pobytu niewiadomego, iz w skutek prosby przeciw onemu przez Józefa Goldmana na dniu 30. Grudnia 1863 do liczby 11827 o zapłacenie sumy wekstowej 1000 zł. w. a. wniesionej, nakaz płatniczy wydano, i oraz onemu za kuratora adwokata Dra. Dworskiego ustanowiono, któremu nakaz ten platniczy doreczono.

Przemyśl, dnia 7. stycznia 1864

Ghayleszezenie.

Nr. 10360. C. k. sad obwodowy Tarnopolski pana Franciszka Weglińskiego niniejszem uwiadamia, iz sukcesorowie ś. p Józefa Rzeczyckiego pozew przeciw temuż o wyekstabulowanie z dóbr Bieniawy i Siemikowiec, a właściwie z cieżącego na tychże dożywocia ś. p. Józefy z Weglińskich Rzeczyckiej drugiego ślubu Weglińskiej, sumy 20000 złp. z p. n. pod dniem 27. gradnia 1863 1. 10360 do tutejszego sadu podali, na któren do ustnej rozprawy termin na 15. marca 1864 wyznaczone.

Ponieważ miejsce pobytu pozwanego niewiadomem jest, przeto obrońca sądowy w esobie pana a zastępca tegoz zaś pan adwokat dr. Schmidt nichezpieczeństwem i na koszta tego pozwanego ustanowiony został, z którym spór wymieniony według ustaw sądowego postępowania przeprowadzony

Upomina się zatem z miejsca pobytu nieznanego pozwanego, by ustanowionemu sobie obroncy pisma i inne dowody ku obronic praw swoich służące wcześnie udzielił, lub innego sobie obrońce obrał, tego sądowi temu oznajmił i wszystkie ku obronie swojej służące kroki poczynił, inaczej skutki zaniedbania swej winie przepisać będzie musiał.

Tarnopol, dnia 28. grudnia 1863.

(102)

Mro. 527. Das Lemberger f. f. Oberlandesgericht hat fraft ber ihm von Er. f. f. apostolischen Majestat verliehenen Umtegenalt bas Urtheil des f. f. landesgerichtes in Lemberg vom 9. September 1863 3. 7450, momit Heinrich Nowakowski, verantwortlicher Redafteur der periodischen Druckschrift "Goniec" des Bergebens nach §. 7, 10, 239 und 300 Ct. G: gegen die öffentliche Ruhe und Ordnung burch Zusammenstellung und Einschaltung bes Korrespondenzartitels "Przemysl, dnia 18. marca" in bas Blatt Nr. 58 vom 20. März 1863 ber genannten Zeitschrift schuldig erfannt, und bafur gur Strafe bes Arrestes in ber Dauer eines Monats, jum Erfate ber Koften bes Strafverfahrens verurtheilt, und überdies auf einen Rauzioneverfall von 60 ft. oft. 2B. zu Gunften des Armenfondes der Sauptstadt Lemberg nach §. 35 des Prefigesetes, bann auf Beröffentlichung bieses Urtheils in der Zeitschrift "Goniec" und in der ämtlichen Lemberger Beitung auf Roften bes Heinrich Nowakowski nach S. 39 Preggef. erfannt murbe, über die Berufung des Angeflagten Heinrich Nowakowski im Gangen zu bestätigen, und auch seine mit ber Berufung verbundene Beschwerte gegen ten Gerichtsbeschluß vom 21. April 1863 3. 8879, momit feiner Bitte um Abhörung mehrerer Beugen ober beren Vorladung jur Schlugverhandlung feine Folge gegeben murde, als ungegründet juruchtuweisen befunden.

Sievon wird das f. f. gandesgericht unter Anschluß ber mit Bericht vom 17. Oftober 1863 3. 14945 vorgelegten Aften und Anschluß ber Entscheidungegrunde zur meiteren Amtehandlung in Kenntniß gesett. - Stroynowski m. p. - Bom f. f. Oberlandesgerichte. Lemberg, am 29. Dezember 1863. — Goralik m. p. 3. 30029.

#### Gründe.

11. Instanz zur D. L. G. Zahl 30029.

Durch die Erläße bes f. f. galizischen Statthalterei-Prafibiums vom 13. Jänner 1863 3. 103 — 2. Februar 1863 3. 121 — 11. Marg 1863 3. 478 und 15. Marg 1863 3. 505 ift aus Anlag bes im Ronigreiche Polen erfolgten Revoluzions: Ausbruches zur Aufrechthaltung ber öffentlichen Ruhe und Ordnung hierlan es, und zur hintanhaltung der nach ben Bestimmungen des Strafgesetzes strafbaren Theilnahme an diesem Aufstande eine strenge Uebermachung des Frembenvertehres, und die genaue Sandhabung ber Pagvorschriften angeordnet, und diese Unordnung auch öffentlich fundgemacht morden.

In Ausführung tiefer Borichriften hat der f. f. Bezirkovorftes her Drak sorohl die Borftande der gutsherrlichen Gebiethe, als auch die Gemeindevorstände im Cinne der Gemeindeordnung zur Mithilfe bei Santhabung ber Cicherheitspolizei aufgefortert, und im eigenen Wirkungefreife bie angeführten Administrativ . Borschriften in feinem

Bezirke in Vollzug gebracht.

Die ernahnten Berfügungen, und bie biesfällige Thatigkeit bes Bezirkevorstehers bilden den Gegenstand des vorliegenden Artikels.

Bon ersteren wird gesagt, bag badurch ber nazionalfeindlichen Agitazion ein meites Feld geöffnet, die ganze intelligente Bevölferung bes Landes unter bie Chifane bes Bauernvolfes gestellt, und ber Berfehr für Jedermann, mit Ausnahme ber Bauern, Juden und ruthenischen Geistlichen sehr erschnert werde, gegen den in feinem Wirkungsfreise thätigen Bezirkevorsteher wird aber angeführt, baß er einen uns mäßigen Gifer an den Tag lege, felbst die Gisenbahn üge durchsuche, Die Orterichter zur Verhaftung jedes auch nur verdachtig Scheinenden auffordere, die Kerfer fulle, und daß dies nach der höhnenden Ausbrukeweise bes Artikels alles im Interesse bes öffentlichen Wehles gesichehe; überdies haben sich bie thatsächlichen Anfuhrungen bes Artikels als über die Vorgange am Gifenbahnhofe, über bie Verhaftung eines jungen Mannes, der eine Ligitimazionefarte gehabt, die Abstellung eines Ceminarzöglings unter das Militar, die Ueberfüllung der Ur= reste und über die dem Bezirkevorsicher vorgeworfene harte Behandlung ter Berhafteten, theils als entstellt, und theils als gang unmahr bei ber Erhebung herausgestellt.

Wie dies der erste Richter bereits sachgemaß bargethan, verfolgt sonach ter Artifel den Breck, die Anordnungen der Behörden, und die Umteführung bes f. f. Bezirkevorstehere Drak burch Verspottung, durch Unführung unwahrer und entstellter Thatsachen herabzuseten, und auf folche Urt Undere jum haffe und Berachtung gegen bicfelben aufzureizen, er begrundet taber den Thatbestand des im §. 300 Ct. G. bestimmten Vergebens gegen die öffentliche Ruhe und Ordnung.

Diefes Bergebene ift Heinrich Nowakowski im Grunde &. 264 St. P. D. mit Richt für schuldig erkannt worden, ba er felbst gesteht, daß er biesen Ertikek aus zwei ihm aus Przemysl zugesendeten Korrespondenzen zusammengesett, und ihn zum Drucke in bas Blatt

58 ddto. 20. Marg 1863 tes "Goniec" übergeben.

Seine Vertheidigung, daß er durch den Artifel nur beabsichtigte, die höheren Achörten auf etwaige Digbrauche aufmerksam zu machen, verbient tei ber offen vorliegenden gehässigen Tendenz bes Artifels fine Beachtung, und wird taturch am besten witerlegt, daß er gerate die in einer der Arriespondenzen enthaltene Bemerkung, daß man sich an Ce. Erzellenz den Ern. Statthalter menden, und von teffen ebel= mithigen Giffinning eine Abhil'e ber lebelfiande erbitten und hoffen könne, negließ, baß er auch Thatsachen megließ, die geeignet gemefen naren, jur richtigen Peurtheilung der Unsprache bes Bezirkerorftehers an die Gemeinde Lorftande beizutragen, daß er endlich wohl einige thatsächliche Unführungen der Korrespontenzen, teren Wahrheit ihm zweifelhaft erscheinen mußte, wegließ, dabei aber die meisten höhnenden Bemerkungen aus ter Korrespondenz in den Artikel aufnahm.

Der Angeklagte, und deffen Vertheibiger machen auch den Umstand geltend, daß ter Beschuldigte in seiner Eingabe vom 18. April 1863 Bahl 8879 Beugen zur Erweisung eines vorschriftswidrigen Vorganges bes Bezutsvorstehers berufen, die bas Gericht in bem BePowody.

Nr. 527. C. k. sad wyższy krajowy we Lwowie na mo-,

udzielonej sobie przez Jego c. k. apostolską Mość władzy urzędow

wyrok c. k. sadu krajowego we Lwowie z dnia 9. września 1863

1. 7450, moca którego Henryka Nowakowskiego odpowiedzialneg

redaktora czasopisma "Goniec" przekroczenia przeciw publicznem!

spokojowi i porządkowi w myśl S. 7., 10., 239., i 300. ust. karu

przez złożenie i umieszczenie korespondencyi pod napisem: (P.S. Przemyśl dnia 18. marca 1863 w wspomnionym czasopismie Nr. 5

z dnia 20. marca 1863 jako winnego uznano, i zato na kare jednego

miesiąca aresztu i do zwrócenia kosztów karnych zasądzono, a opróci

tego także podług §. 35 ust. prasowej utraty z kaucyi w kwocie

60 zł. w. a. na rzecz funduszu ubogich stołecznego miasta Lwowa

tudzież podług §. 39. ust. prawa. ogłoszenie tego wyroku w czasopismie "Goniec" i w urzędowej Gazecie Lwowskiej na koszt Hen-

ryka Nowakowskiego orzeczono, w skutek powołania Henryka No-

wakowskiego zupełnie potwierdzić, a oraz także jego z powołaniem

połączone zażalenie przeciw uchwale sądowej z dnia 21 kwietnia 1863 l. 8879, którą na prosbę jego, o przesłuchanie więcej świadków lub zawczwanie tychże do rozprawy ostatecznej nie zezwolone-

Rozporządzeniami c. k. prezydya galicyjskiego namiestnictwa z dnia 13. stycznia 1863 l. 103, z 2. lutego 1863 l. 121, z 11. marca 1863 l. 478 i z 15. marca 1863 l. 505 z powedu wybuchnięcia rewolucyi w królewstwie polskiem, celem utrzymania publicznego spokoju i porządku wewnątrz kraju, jakoteż celem powstrzymania od karygodnego podług przepisów ustawy karnej ucze-stnictwa w tem powstaniu nakazano ścisły nadzór nad obcemi, jakoteż dokładne zachowanie przepisów dla podróżujących, które to rozporządzenia także i publicznie obwieszczono.

Wykonując te rozporządzenia, zawezwał c. k. przełożony powiatowy Drak tak przełożonych posiadłości dworskich, jako też i gmin w myśl ustawy gminnej do współudziału w utrzymaniu policyj bezpieczeństwa, a oraz i urzeczywistnił w powiecie swoim wspo-

mnione rozporządzenia administracyjne.

jako bezzasadnie odrzucić postanowił.

Wspomnione rozporządzenia i odnosząca sie do nich czynność

naczelnika powiatowego są oto przedmiotem artykułu tego.

O pierwszych mówi, że przez nie dla agitacyi nieprzyjażnej narodowości obszerne otwiera się pole, całą inteligencye krajowa na szykanade chłopstwa wystawia się i że przez nie dla kazdego z wyjatkiem chłopów, żydów i ruskich księży przejazd nadzwyczajnie utrudniony, przeciw naczelnikowi, pełniącemu urząd swój w okresie swoim, przytoczono zaś, że jest niezmiernie gorliwym, że sam pociągi na kolei żelaznej rewiduje, że wójtów do przytrzymywania każdego, a chociażby się tylko zdawał być podejrzanym, wzywa, że więzienia napełnia, i że to wszystko według naigrawajacego wyrażenia się artykułu, li tylko w interesie dobra publicznego dzieje się.

Nadto wykazały się w śledstwie przytoczone w artykule zdarzenia na kolei zelaznej, przytrzymanie młodego człowieka, któren kartę ligitymacyjną miał, odstawienia alumna do wojska, przepełnienie aresztów, nakoniec zarzucone naczelnikowi złe obchodzenie się z przyaresztowanymi po części jako przeinaczone, a po części

jako zupełnie kłamliwe.

Jest zatem, jak to już sędzia pierwszy zgodnie z czynem wykazał, dażnością tego artykułu, rozporządzenia władz i urzędowanie naczelnika powiatu przez naigrawania i naprowadzenie nieprawdziwych i przeinaczonych zdarzeń lżeć, i w taki sposób innych do nienawiści i zniewagi przeciw nim podżegać, stanowi on zatem istotę czynu wspomionego w §. 300 k. u. przekroczenia przeciw publicznemu spokojowi i porządku.

Względem przekroczenia tego uznano Henryka Nowakowskiego podług §. 264 post. karn. słusznie jako winnego, gdyż tenże sam przyznał, iż artykuł ten z dwóch z Przemyśla jemu przysłanych korespondencyi ułeżył, i takowy do wydrukowania w Nr. 58

ddto. 20. marca 1863 Gonca dal.

Usprawiedliwienie się jego, że przez ten artykuł tylko zamierzał władze wyższe na możliwe nadużycia uważnemi uczynić, niezasługuje w obec naocznej złośliwej tendencyi artykułu na uwzględnienie, a zbija się je najkatwiej tem, że on właśnie zawarte w jednej z tych korespondencyi doniesienie, iż do Jego Excelencyi pana Namiestnika udać, i od wspanialomyślności jego zapobieżenie prosić i spocziewać się można, wypuścił, iż on także i zdarzenia pominał, które traine osądzenie przemowy naczelnika do przełożonych gmin dozwalałyby, i że nakoniec w samej rzeczy niektóre okoliczności z korespondencyi, o których prawdziwości powatpiewać musiał, opuścił, przytem ale największą cześć naigrawajacych zauważań z korespondencyi do artykułu przyjął.

Obžatowany i obroúca jego na te także okoliczność uwagę zwracają, iż obwiniony w podaniu swojem z duia 18. kwietuia 1 63 1. 8879 celem udowodnienia nieprawego postępowania naczelnika powiatowego świadków powołał. których jednak sąd uchwałą z dnia

dluße vom 21. April 1863 nicht juließ, und ihm sonach die Möglichfeit ber Bertheibigung benommen habe, allein mit Recht hat bas Bericht bem obigen Begehren feine Folge gegeben, benn abgefeben bavon, bag ber Zeugenbeweis niemals dazu führen konnte, bie jum Saffe aufreizende Tenbeng bes Artifele zu beheben, haben die von ber f. f. Staatkanmalticaft eingeleiteten Erhehungen, die in dem Artifel berührten Thatfachen fichergestellt so daß ber vom Angeschuldigten beabsichtigte Zeugenbeweis sich als ganz überfluffig tarftellt.

Was endlich das Strafausmaß anbelangt, so ist bas Gericht ohnehin ichen auf bas gesetlich bestimmte Minimum ber Strafe herabgegangen, baber in keiner Sinficht ein begründeter Anlaß zu einer Berufung ober Beschwerde vorliegt, meghalb das Urtheil im Ganzen

bestätigt, und bie Beschwerde gurudgewiesen werden muß.

Lemberg, ben 29. Dezember 1863.

21. kwietnia 1863 niedopuścił, i przeto możebność obrony odebiał mu: słusznie jednakże sąd na ządanie to niezezwolił, pominawsky bowiem, iż dowód przez świadków podżegająca do nienawiści tendencye artykułu znieść nie zdołałby, zarządzone przez c. k. prokuraturye śledztwo wsnomnione w artykule zdarzenia zupełnie wyświeciło, tak iż zamierzony przez obżałowanego dowód przez świadkéw, jako zupełnie niepotrzebny wykazał sie.

Co do wymiaru kary nakoniec sad i tak już najmniejszą karę wyznaczył, zaczem w żadnem względzie powodu do powołania niebyło, dlaczego też wyrok pierwszego sedziego zupełnie potwierdzić, zazalenie zaś odrzucić należy.

Lwów, dnia 29. grudnia 1863.

(97) Obwieszczenie.

Ar. 10325. C. k. sad obwodowy Tarnopolski sukcesorów p. Zosii Weglińskiej niewiadomego pobytu Leona i Jana Weglińskich niniejszem uwiadamia, iż sukcesorowie ś. p. Józefa Rzeczyckiego pozew przeciw tymze o wyckstabulowanie z dóbr Siemikowce Bieniawa, a właściwie z ciężących na tychże praw ś. p. Jozefy Rzeczyckiej 2go ślubu Weglińskiej sumy 24000 złp. z procentami p. Zofii Weglińskiej pod dniem 24. grudnia 1863 l. 10325 do tutejszego sądu podali, na któren do ustnej rozprawy termin na 15. marca 1864 wyznaczono.

Ponieważ miejsce pobytu pozwanych niewiadomem jest, przeto lymże obrońca sadowy w osobie pana adwokata dr. Zywiekiego a zastępca tego zaś pan adwokat dr. Schmidt niebezpieczeństwem na koszta tych pozwanych ustanowiony został, z którym spór tymicniony według ustaw sądowego postepowania przeprowadzony

hedzie.

Upomina sie zatem z miejsca pobytu nieznanych pozwanych, by ustanowionemu sobie obroncy pisma i inne dowody ku obronie Praw swoich służące wcześnie udzielili, lub innego sobie obrońce abrali, tego sadowi temu cznajmili i wszystkie ku obronie swojej sinzace kroki poczynili, inaczej skutki zaniedbania swej winie przepisać beda musieli.

Tarnopel, daia 28. grudnia 1863.

(94)Chwieszczenie.

Nr. 10308. C. k. sad obwodowy Tarnopolski Marcina, Jana, Faustyna i Franciszka Darowskich lub niewiadomych ich sukcesorów niniejszem uwiadamia, iż sukcesorowie ś. p. Józefa Rzeczyckiego pod dniem 24. grudnia 1863 1. 10308 pozew przeciw tymże o extabulacye z dóbr Bieniawa i Siemikowce, tudzież z ciężacego na nich Nr. 21, 25 i 26 on. dożywocia s. p. Jana i Józefy Weglińskich i dzierzawy ś. p. Alojzego Weglińskiego cieżących tamże wa rzecz pozwanych sum 27451 złp. i 3161 złp., tudzież dzierzawy dobr Bieniawa i onej poreczenia podali, na któren do ustnej rozprawy termin na 15. marea 1864 wyznaczono.

Ponieważ miejsce pobytu pozwanych niewiadomem jest, przeto tymze obrońca sadowy w osobie pana adwokata dr. Żywickiego a zastępcą tego zaś pana adwokata dr. Schmidta niebezpieczeństwem i na koszta tych pozwanych ustanowiony został, z którym spór wymieniony według ustaw sądowego postępowania przeprowadzony,

Upomina się zatem z miejsca pobytu nieznanych pozwanych, by ustanowionemu sobie obrońcy pisma i inne dowody ku obronie praw swoich stużące wcześnie udzielili, lub innego sobie obrońcę obrali, tego sadowi oznajmili i wszystkie ku obronie swojej służące kroki poczynili, inaczej skutki zaniedbania swej winie przepisać beda musieli.

Tarnopol, dnia 28. grudnia 1863.

Cottt.

Dro. 64. Dom f. f. Bezirkeamte als Gericht wirb nachftebenen bem Leben und Bebnorte nach unbefannten Glaubigern, beren Berterungen auf ter in Nadworna unter Rnro. 319 gel genen, ches mals der Maria Migezyńska gehörigen Realität sidergestellt sind, als: ben Herren Victor Tebinka, Josef Trautzel, Johann Mosch, Anton Mosch, Frau Rosalia Mosch, Herrn Johann Garbaczewski, Frau Su-sauna Marfijewicz, Julianna Garbaczewska, Lucilia Garbaczewska, Antonina Tintz, Theresia Reichert, Rosalia Krass, Karolina Gorz und herr Karl Walter, hiemit tefannt gemacht, es habe bie f. f. Finang-Profuratur Namens bes hiben Merars um Ginleitung ber Berhandlurg Brede Austragung ber Borrechte besagter Eppothefarforterungen gebeten, noruber mit Prichlif rom 12. Janner 1264 Sabl 64 die Tagfahrt auf ten 30. Marg 1864 um 10 Uhr Fruh anberaumt, und benfelten ein Kurator in ber Perfen tes Nadworner Infaffen herrn konstantin Stupnicki bestellt murbe.

Diefelben merben febin erinnert, bem tefagten Rurafor bie ju ihrer Vertretung nothigen Dehelfe geitgerecht mitzutheilen, oder einen underen Vertreter ju teftellen, mibrigens fle tie aus ter Berabiaus wung entstandenen üblen Folgen sich selbst zuschreiben müßten. Rom f. f. Bezirksamte als Gericht. Nadworna, am 12. Jänner 1864.

(107)Edykt (2)

Nr. 8301. C. k. sad obwodowy w Tarnopolu podaje niniejsem do powspechnej wiadomości, iz odnośnie do uchwały z dnia 29. lipca 1863 l. 4997 w celu zaspokojenia sumy wekslowej przez Mayera Byk przeciw Janowi Gural nakazem płatniczym ddto. 24. grud. 1856 l. 9966 wywalczonej w kwocie 52 zł. 50 c. w. a. z p. n. 3ci Termin licytacyi do sprzedania połowy realaości w Taraopolu pod dr. kons. 1344 położonej, do dłużnika Jana Gurala, jak swiadczy oom. 2. pag. 112. n. 11. haer, należącej, na dzień 13. lutego 1864 o godzinie 4cj z południa rozpisuje się, i że taż lieytacya pod następującemi warunkami przedsięwzięta będzie:

1) Cenę wywołania stanowi cena szacunkowa sądownie w kwocie 212 zł. 95 c. w. a. przyjęta, z której kupienia chęć mający

5% t. j. 10 zł. 65 c. w. a. jako zakład złożyć maja.

2) Pomieniona połowa realności będzie na powyzszym terminie poniżej ceny szacunkowej, a nawet za jaka badź cene sprzedana.

3) Co się tyczy dalszych warunków licytacyi, długów na tpolowie realności ciężących i podatków, odsyła się cheć kupicuia majacych do tulejszo-sądowej registratury, do urzędu ksiąg gruntowych i do tutejszego c. k. urzędu poborczego.

O tej licytacyi zawiadamia sie wierzycieli, którz by poźniej przybyli, przez ustanowionego im kuratora adwokata dr. Koźmiń-

skiego i przez niniejszy edykt.

Tarnopol, daia 16. grudnia 1863.

Coift. (3)

Dro. 51987. Bom Lemberger f. f. Lanbesgerichte merben bie Inhaber ber angeblich verbrannten Obligazionen, ale:

1. Ditgaligische Kriegsbarlebene : Obligazionen, laurend auf ben

1) Czistohorb Unterthanen Sanoker Kreises Mr 11252 dto 22. November 1797 über 19 fr. 37 rr. ju 5%

2) Czistohorb Unterthanen Sanoker Rreises Dr 11595 dto 11.

Oftober 1798 über 19 r 37 rr. ju 5%;

3) Czystoborb Unterthanen Sanoker Kreises Ir 12390 dto 5. Ceptember 1799 über 19 fr 37 r 3u 5%;

11. Oftgalizische Maturallieferung? = Obligazionen :

4) Czystochorb Unterthanen Sanoker Rreifes Mr. 4221 dto 21. Rebruar 795 über 12 fr 45 xr. ju 4%;

5) Czystochorb Unterthanen Sanoker Rreifes Mr 7662 dto 24. Februar 1796 über 32 fr 42 rr zu 4%;

6) Czystochorb Unterthanen Sanoker Areifes Dr 64 dto 16. Movember 1799 über 41 fr 9 rr gu 4%;

7) Czystohorb Gemeinde Sanoker Kreises Rr- 1002 dto Iten Ro-

vember 1829 über 78 fr 31 gr zu 2% — aufgefordert, dieselben binnen 1 Jahre 6 Wochen unt 3 Tagen dem Berichte vorzulegen, und ihre Befigrechte barguthun, mibrigens nach Ablauf ber obigen Frift tiefelben für ungiftig erflart und amortifirt merden murben.

Lemberg, am 16. Dezember 1863,

C b t 2 1.

Dom Lemberger f. f. Landesgerichte werben bie Mro. 44786. Inhaber der angeblich in Berluft gerathenen oftgalizischen Raturallieferunge : Obligazion Nro 8985 dia 29, Januer 1796 zu 4% über 288 fr. 33 rr. auf den Ramen Siebieszow Unterthanen im Zolkiewer Kreife lautend — aufgefordert, diefelbe binnen 1 Jahre 6 Boden und 3 Tagen bem Gerichte vorzulegen, und ihre Besigrechte barauthun, widrigens nach Ablauf ber obigen Frift biefe Obligazion für amortifirt erflart werben wirb.

Lemberg, am 16. Dezember 1863.

Mro. 6746. Saul Klughaupt aus Brody hat gegen Berftandigung ber liegenden Rachlagmaffe ber Malke Klughaupt ein Gefuch de pracs. 3. Dezember 1863 Jahl 6746 um Expranotirung ber im Lastenstande der Realitat in Brody sub Nro. 318 zu Gunsten der Malko Klughaupt pranotirten Dechfelfumme von 1650 Gilber Rubel biergerichts überreicht, meldem Gefuche millfahrt murbe.

Da biesem Gerichte nicht befannt ift, ob und melden Personen auf die Berlaffenschaft nach Malke Klughaupt bas Erbrecht guftete, fo murde gur Bertretung derfelben ber b. o. Aldvofat Dr. Landau gum Aurator bestellt, und ibm ber Expranotagionebescheid gugestellt,

Movon bie Intereffenten verftanbigt werben. Bom t. f. Bezirfsgerichte.

Brody, am 28. Dezember 1863.

Nr. 22928. W szkole ogrodniczej przy tutejszym ogrodzie botanicznym opróżnione jest jedno miejsce fundacyi miejskiej.

Według warunków statutami objętych przyjętemi być moga na ten fundusz tylko chłopcy prawego pochodzenia, przypisani do gminy lwowskiej, zapełnie lub przynajmniej po ojcu osierocone i bez majątku, mają prócz tego być silnej i zdrowej budowy ciała, nieprzekroczywszy 18ty rok wieku swego i wykazać, że przepisane nauki elementarne odebrali, a więc że pokończyli główne szkoły normalne, lub przynajmniej trzy klasy szkół trywialnych.

Kurs nauki stypendysty takiego trwa zwykle lat cztery, w ciągu których uczeń pomieszkanie, wikt i odzież w zakładzie naukowym

bezpłatnie otrzymuje.

Prosby kandydatów zaopatrzone potrzebnemi dowodami wniesione być mają do magistratu najdalej do końca stycznia 1864 r.

Od magistratu król. stoł. miasta.

Lwów, dnia 27. grudnia 1863.

Obwieszczenie. (112)

Nr. 10583. C. k. sad obwodowy w Przemyślu podaje do wiadomości publicznej, iż postępowanie spadkowe po Franciszce Pacześniowskiej, 12. grudnia 1862 w Nakle zmarłej, na podstawie prawnego następstwa wprowadzono.

Gdy mirjsce pobytu pozostałego syna spadkobierczyni Zygmunta Pacześniowskiego sadowi nie jest wiadome, przeto wzywa się onego, by się w przeciągu jednego roku od dnia dzisiejszego zgłosił i do spadku tego w tutejszym sądzie oświadczył, inaczej bowiem postępowanie spadkowe z spadkobiercami oświadczonemi i kuratorem w osobie adwokata Dra. Kozłowskiego dla nicobecnego postanowionym, przeprowadzone zostanie.

Przemyśl, duia 2. grudnia 1863.

(113)Obwieszczenie.

Nr. 11828. C. k. sad obwodowy w Przemyślu zawiadamia Samuela Grossa z miejsca pobytu niewiadomego, iż w skutek prośby przeciw onemu przez Józefa Goldmana o zapłacenie sumy wekslowej 640 zł. w. a. na dniu 30. grudnia 1863 do l. 11828 wniesionej, nakaz platniczy wydano, i temuż adwokata Dra. Dworskiego za kuratora ustanowiono, któremu oraz nakaz ten doreczono.

Przemyśl, dnia 7. stycznia 1864.

Obwieszczenie. (114)

Nr. 11826. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu zawiadamia Samuela Grossa z miejsca pobytu niewiadomego, iż w skutek prosby Józefa Goldmana de praes. 30. grudnia 1863 l. 11826 o zaplacenie sumy wekslowej 1000 rubli w polskich banknotach nakaz płatniczy wydano i temuż niesbecnemu za kuratora adwokata Dra. Dworskiego z zastępstwem adwokata Dra. Sermaka ustauowiono, któremu oraz niniejszą uchwałę doręczono.

Przemyśl, dnia 7. stycznia 1864.

G b i f t. (109)

Dro. 15761. Bon bem Stanistawower f. f. Kreisgerichte merben über Ansuchen bes herrn August Ambroziewicz als Eiben des gemesenen Grengtammers in Haliez, Leonhard Zajączkowski, alle Jene, welche an biefen verftorbenen Grengtammerer irgend eine Fors berung vermoge feines Umtes, megen rudftanbiger Saren, ober jur gerichtlicen Bermahrung übergebener Brivatgelcer gu ftellen haben, hiemit aufgeforbert, bieselbe binnen Jahr und Sag nach ber britten Ginfchaltung biefes Griftes biergerichts um fo gewiffer anzumelben, als fonft die Lofdung feiner Dienstfauzion im Betrage von 1200 ff. RM. bewilliget werden murbe.

Aus dem Rathe bes f. f. Rreisgerichtes. Stanislau, am 30. Dezember 1863.

Nr. 10142. C. k. sad obwodowy Tarnopolski niulejszem uwiadamia, iż ze strony sakcesorów masy ś. p. Józefa Rzeczyckiego pozew przeciw p. p. Piotrowi Lubowieckiemu i Apolonii z Lubowieckich Weglińskiej, Kajetanowi, Franciszkowi i Pawłowi Russanowskim tudzież Zenonowi, Ignacemu i Wiktoryi Lubowieckim o preskrypcye i extabulacye z dóbr Bieniawy i Siemikowiec ciężącej na tychże pos. 10. on, na rzecz pozwanych, sumy 9000 złp, wraz z superonerującą jej sumą 2146 złp. 10 gr. pod dniem 18. grudnia 1863

liczba 10142 wniesiony został. Ponieważ miejsce pobytu pozwanych niewiadomem jest, przeto tymże obrońca sądowy w osobie pana adwokata dr. Zywickiego a zastępcą tego zaś pan adwokat dr. Schmidt niebezpieczeństwem i na kozszta tych pozwanych ustanowiony został, z którym spór wymieniony według ustaw sadowego postępowania przeprowadzony

Upomina się zatem z miejsca pobytu nieznanych pozwanych. by ustanowionemu sobie obrońcy pisma i inne dowody ku obronie praw swoich służące wcześnie udzielili, lub innego sobie obrońce obrali, tego sadowi temu oznajmili i wszystkie ku obronie swojej służące kroki poczynili, inaczej skutki zaniedbania swej winie przepisać beda musieli.

Tarnopol, dnia 21. grudnia 1863.

Kundmachung.

Mro. 2715. Bom f. f. Bezirksamte als Gerichte in Podhagee wird hiemit verlautbart, bag zur Gereinbringung ber hinter Schloma Seide aushaftenden landesfürstlichen Steuern 9 ft. 19 fr. f. R. G. ber vierte Feilbiethungstermin jur erekutiven Beraußerung bes bem Schloma Seide gehörigen, in Podhayce, Brzezaner Rreifes, Podhaycer Begirfes, unter R. Bahl 320 gelegenen, auf 80 fl. gefchatten Gartens und Bauplages am 18. Februar 1864 um 10 Uhr Bormittage in ber hiergerichtlichen Ranglei abgehalten wird.

Bom f. f. Bezirffamte ale Gerichte. Podhayce, ben 5. Dezember 1863.

Ogłoszenie.

Nr. 2715. C. k. sad powiatu Podhajeckiego ogłasza niniejszem, że dla ściągniecia podatków u Schlomy Scide w kwocie 9 zł. 19 c. z p. n. zaległych, czwarty termin licytacyjny celem przymusowej sprzedaży placu i ogrodu do Schlomy Seide należącego. na 80 zł. oszacowanego, w Podhaycach, obwodu Brzeżańskiego 10wiatu Podhajeckiego, pod l. domu 320 znajdującego się, na duiu 18. lutego 1864 o 10ej godzinie przed południem odbędzie się.

C. k. urząd powiatowy jako sąd.

Podhayce, dnia 5. grudnia 1863.

(110)Obwieszczenie.

C. k. sad obwodowy w Przemyślu zawiadamia Nr. 9713. niniejszem Melchiora Falkowskiego, iż przeciw niemu Katarzyna Kriebel pozew o zapłacenie sumy 2676 zł. 15 c. w. a. z p. n., tudzież o uznanie prenotacyi tejże sumy w stanie biernym dobr Witryłowa jak dom. 308. pag. 293. n. 53 on. uzyskanej, za usprawiedliwiona wytoczyła, w skutek którego termin do ustucj rozprawy na dzień 16. lutego 1864 godz. 9ta zrana wyznaczonym został.

Gdy miejsce pobytu pozwanego nieznajomem jest, przeto c. k. sąd obwodowy temuż na jego koszta i niebezpieczeństwo adw. dr. Regera kuratorem postanowił, z którym wytoczona sprawa wedle

ustaw postępowania cywilnego przeprowadzoną będzie.

Napomina się więc pozwanego, ażeby lub osobiście w swoim czasie stanat, lub potrzebne dokumenta ustanowionemu kuratorowi udzielił, lub tez innego zastępce sobie obrał i tutejszemu c. k. sadowi wskazał, w ogóle, ażeby wszelkie do jego obrony potrzebne kroki prawne użył, inaczej złe skutki z swojej opieszałości powstać mające samemu sobie przepisać będzie musiał.

Przemyśl. dnia 9. grudnia 1863.

Anzeige - Platt.

Doniesienia prywatne.

## Kundmachung.

Die mit ber Diganifirung Schlefiens, Galigiens und Der Bufowing beauftragte General: Agent: schaft in Troppau ber neuen Brandschaden : Berficherunge : Bant "Hungaria" in Pressburg beabfichtiget am biefigen Plate eine Reprafentang biefer Unftalt ju errichten.

Diejenigen herren Sachmanner, Raufleute ober Private, welche gur Leitung eines folden Gefchaftes fich geeignet fublen, werben erfucht, ihr eigenhandig gefchriebenes Offere mit Angabe ihrer Befähigung im Allgemeinen, insbesondere aber über ihre allenfallige Bermendung im Berficherungefache und fonftigen Referenzen, unter genauer Bezeichnung ihrer Wohnunge-Abreffe binnen acht Sagen, d. i. bis inclusive den 28. d. Mts. versiegelt, und mit der lleberschrift: "Offert zur Uebernahme ber Reprafentang ber Berficherungs:Bant "Hungaria" verfeben, in bem Erpedizione-Bureau ber "Gazeta narodowa" ju übergeben.

Im Auftrage ber General: Agentschaft für Schlesien, Galizien und Bufowina.

Lemberg, am 20. Janner 1864.

K. Wewerka,